## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 26. Dienstag, den 30. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 27. Januar.

Herr Guteb. Puchala v. Enwinsti aus Polen, Hr. Pachter Lafzegnaffi aus Falbierno, I. in No. 30 Mallichei; Hr. Kaufm. und Fabrifant Baller aus Wilhelmshutte, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Gerharbt, Schauspieler und Dem. Muller, Schauspielerin, aus Berlin, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Mocifzensett aus Przeclam, I. in No. 41 Gerberstraße.

Dom 28. Januar.

Die herren Guteb. Cebuleti und v. Beronefi aus Grobgifgto, Br. Guteb. v. Dziembowski aus Wegorzewo, Sr Amtmann Krüger und Sr. Umtbaktuarius Brofe aus Polajewo, I. in Do. 30 Breslauerfir.; Sr. Doftor Stefferosti aus Reus fadt b/p., Sr Gutepachter Urndt aus Ruffocin, I. in No. 47 St. Abalbert; Br. Gutepachter Liebas aus Nieprufgewo, Sr. Raufm. Deppner aus Jaraczewo, Gerr Raufm. Schwerin aus Neuffadt bfp., Sr. Raufm. Rrafau aus Schwerin a/B., Br. Raufm. Geligsohn aus Samoczyn, I. in Do. 5 Sapiehaplat; fr. Gutebefiter v. Brzeefi aus Jabifowo, I. in Do. 11 Buttelftr.; Die Brn. Guteb. v. Czerminefi und v. Stemboreti aus Glasti, I. in Do. 38 Gerberfir.; Sr. Dberamtm. Silbebrand aus Jegiorfi, fr. Pachter Echauft aus Goray, fr. Pachter v. Gjoldröfi aus Jaffowo, 1. in Do. 3 Bilh. Str.; Sr. Domainen = Rentmeifter Bredom aus Birfe, Sr. Guteb Biefe aus Legionfa, Sr. Partif. Niflaus aus Paradies, I. in Do. 21 Wilh. Str.; Sr. Pachter v. Merze aus Bronomo, fr. Burger Richelieu aus Pinne, I. in Do. 89 Wallischei; Sr. Amtmann Wierfzewefi aus Rufiborg, Sr. Guteb. v. Budgifzewefi aus Grabfomo, I. in Do. 15 Breiteftr.; Gr. Baufonbufteur Jafelmann aus Friedland, Sr. Raufm. Rerftein aus Breslau, Sr. Raufm. Leucht aus Schleufingen, I. in Do 1 St. Martin; Sr. Guteb. v. Zafrzeweffi aus Zabno, Sr. Guteb. v. Wilczynsti aus Krzyżanowo, Spr. Guteb. Cobieralefi aus Ropanina, Sr. Guteb. v. Swigeicht aus Szczepankowo, I. in No. 41 Gerberftrage.

1) Ediktalvorladung ber Glaubisger in dem Concurd : Prozesse über das Vermögen des in Dobrzyca verstorbenen Burgers Lucas Rlissewski.

Ueber das Vermögen des in Dobrzyca verstorbenen Burgers Lucas Kliszewski ist am 5. Juli 1832 der Concurs = Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Ansmeldung aller Ansprücke an die Concurs = Masse sieht am 15. Mai 1838 Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land= und Stadt. Gerichts = Affessor v. Gontard im Partheien = Zimmer des hiesigen Gezrichts an.

Wer fich in biesem Termine nicht mels bet, wird mit seinen Anspruchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rrotofchin, am 30. December 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Die Iba v. Brandt hat rechtzeitig nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft ber Gueter und bes Erwerbes mit ihrem Ehemanne, dem Steuereinnehmer Carl Appelius in Koronowo ausgeschlossen.

Bromberg, den 22. December 1837. Ronigliches Land= und Stadt= Gericht.

3) Der Apothefer Ernft Albert Schoppenthau, und seine Chefrau Eugenie Reinboldine geborne Engelhardt, haben mittelft Erklarung vom 2. Januar cur.

Zapozew edyktalny wierzycieli w procesie konkursowym zmarłego w Dobrzycy mieszcanina Łukasza Kliszewskiego.

Nad majątkiem zmarłego w Dobrzycy mieszczanina Łukasza Kliszewskiego, otworzono w dniu 5. Lipca 1832. r. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 15. Maja 1838. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Wnym Gontard Assessorem. Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téj mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Krotoszyn, d. 30. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Ida Brandt wyłączyła dość wcześnie po osiągnieniu pełnoletności swéy, wspólność maiątku i dorobku ze swym małżonkiem Karolem Appelius Exaktorem akcyzy w Koronowie.

Bydgoszcz, d. 22. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Aptekarz Ernest Albert Schoeppenthau i małżonka jego Eugenia Reinholdine z Engelverlegt haben, Die Gemeinschaft ber Gus ter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß jatku i dorobku wyłączyli. gebracht wird.

Rawicz, am 19. Januar 1838. Ronigl. Preuf. Land= unb Stadtgericht.

nach bem fie ihren Bohnfit nach Jauer hartow, deklaracya z dnia 2go Stycznia 1838. r. wziąwszy pomieszkanie w mieście Jauer, wspólność ma.

> Rawicz, d. 19. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mievski.

Uwiadomienie dla miłośników polskiej literatury. Pisma czasowe polskie, jako to: Przyjaciel ludu na półroku t Tal. 71 sgr. czyli 7 złtp. 15 g. p. Szkółka niedzielna na półroku 10 sgr. czyli 2 złtp. Przewodnik rólniczo-przemysłowy na półroku I Tal. 10 sgr. czyli 8 złt. pol. beda u mnie i w roku przyszłym, w tym samym, jak dotad porządku. wychodziły; upraszaią się zatém Szanowni Prenumeratorowie, aby dla uniknienia wszelkich przeszkód, wcześnie się zgłosić i prenumeratę na przyszłe półrocze złożyć zechcieli. Wszystkie Król. Pocztamty przyjmują na pisma te prenumerate, i dostawiają je co tydzień, bez podwyższenia ceny Abonentom. Leszno w Grudoiu 1837. Ernest Gunther.

5) Wiecej niż sześć lat cierpiąc ciągle na rozliczne dolegliwości, objawiające się pod rozmaitemi postaciami już w piersiach, już w brzuchu, zagrażające nawet melancholią czarną, udawałem się do najbieglejszych lekarzy. Z zimną obojętnością zażywałem lekarstwa, to chłodzące, to rozwalniające, to rozdraźniające lub wzmacniające, a nawet dozwalałem doświadczać na sobie niektórych metód leczenia w całej swej zupełności. Ale na moje nieszczęście żadnego nie uczułem polepszenia. Aby zaś później nie robić sobie jakiego wyrzutu, postanowiłem jeszcze próbować metody przeczyszczającej Pana Le Roy. Z całą więc odwagą i z zupelną wiara połykalem Elisir przez niego za cudowny ogłoszony, lecz i ten nic wcale nie pomagał. W tak nieszcześliwem położeniu zostając zwatpiłem już o mojem wyzdrowieniu i cała chorobę naturze oddałem. W tem dowiaduję się z pism publicznych, że w Warszawie wyszło z druku dzieło oryginalne polskie "Poradnik lekarski" dla każdego przystępne, wypracowane ze wszelką starannością przez Dr. Orkisz, lekarza niepospolita wziętością szeroko sły. nacego. Nabyłem je skwapliwie i zająłem się pilnie jego odczytaniem. Szczerze wyznać muszę, że nie wydarzyło mi się dotychczas czytać dziela lekarskiego popularnego z taką jasnością pisanego; albowiem opisy chorób

naturalne i bez żadnej przysady, sposoby ich leczenia, jak njemniej latwa nauka sporządzenia w domu lekarstwa najpotrzebniejsze, przechodzą wszelkie oczekiwania. Choroby jednak hemoroidalne zwróciły na siebie cała moją uwagę. Prawie w zadziwienie wpadłem, znalaziszy pomiedzy nimi cierpienia moje od lat kilku mnie dręczące wyłożone tak wyraźnie i zrozumiale, žem juž ani watpił, iż to są hemoroidy otworzyć się nie mogace na drodze właściwej. Pełen więc zaufania w dziele z doświadczenia pisanem. postanowiłem po raz ostatni doświadczać skutków z nauki lekarskiej i šlepo poddałem się przepisom w niém zawartym. Długo nie spostrzegałem zmiany w moich cierpieniach. Wytrwałość jednak i stałość doprowadziły mię do pożądanego od dawna oczekiwanego celu. Po pięciomiesięcznej kuracyi odzyskałem zdrowie w całéj swéj zupełności i już przez dwa lata doznaję szczęścia jakiego dawno nie kosztowałem. Za obowiązek przeto ludzkości poczytuję ogłosić przez pisma publiczne doświadczenie na sobie samym zdziałane; może nie jedna osoba cierpiąca wpadlszy na ten trop uwolni siebie od długoletnich bólów. Tobie zaś szanowny mężu, któryś dobroczynna swoja praca nie jednemu cierpiącemu w pomoc iść zamierzył, nie pozostaje mi jak złożyć publicznie hołd wdzięczności: oby czyny Twoje znalazły wielu naśladowców. A. P., obywatel z Poznańskiego.

Rarne, ben 23. Januar 1838.

<sup>6)</sup> Uwiadomienie. W Dominium Dusina powiat Szrem do nabycia tryków 50, zdatnych maciór 200, młodych skopów 100, za pomierną cenę, w każdym czasie, od 1. Lutego b. r. do przeyrzenia, a których poprawa sztumem Saskiem lat przeszło 20, datuie się. Dusina 24. Stycznia 1838.

<sup>7)</sup> In Karne bei Wollstein Bomster Kreises sind in diesem Jahre zu verkaufen 250 Mutter-Schaafe, 200 hammel und 100 Bocke von reiner Abkunft, die lehtere werden in Klassen getheilt und verkauft. Die 1ste Klasse 30 Mthlr., die 2te 20 Mthlr., die 3te 12 Mthlr. mit Ausnahme dieser, welche hier zum Decken gebraucht wurden, werden für ein bohern Preis verkauft. Die noch zurückgebliebenen, werden zu Johanni d. J. in Posen verkauft werden. Die hiesige Heerde ist von einer constanten Abkunft und frei von allen ansteckenden Krankheiten. Ich ersuche hiermit die Herren Schaaf= Jüchter, von der Borzüglichkeit dieser Schaafzerde sich selbst gefälligst überzeugen zu wollen. Der Berkauf fångt an mit dem 20. Febeuar und dauert bis 24. Juni d. J.